# DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA

I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 21 Stycznia 1846 r.

Ner 6340 D. G. z r. 1845.

# SENAT RZĄDZĄCY

Wolnego Nicpodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do powszechnéj wiadomeści, iż P. Teofil Cypcer potwierdzony został na dniu dzisiejszym w urzędzie Assystenta w oddziale chirurgicznym Szpitala Śgo Łazarza na następne lat dwa.

Kraków dnia 9 Stycznia 1846 roku.

Prezes Senatu SCHINDLER.

Sekretarz Jiny Senatu
J. Shoninski.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Ner 7946.

# WYDZIAŁ DOCHODOW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Gdy na drodze wprowadzenia w wykonanie Ustawy sejmowej z dnia 16 Lipca 1844 r. Senat Rządzący postanowieniem z dnia 12 Grudnia 1845 roku Nro 6099 Loteryą liczbową w Wolnem Mieście Krakowie dotychczas istniejącą z dniem 1 Stycznia 1846 r. uchylił: wzywa przeto wszystkich jakiekolwiek pretensye z powyższej loteryi wypływające mieć mogących, aby się z takowemi w terminie miesięcy trzech do Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu w Senacie Rządzącym zgłosili; w przeciwnym bowiem razie po upływie zakreślonego terminu, kaucya przez P. Floryana Straszewskiego dzierżawcę Loteryi liczbowej w Kassie Głównej W. M. Krakowa złożena, zwróconą temuż zostanie. — Kraków dnia 24 Grudnia 1845 roku.

Senator Prezydujacy

(2 r.)

J. Ksieżarski.

Referendarz Senatu J. Paprocki.

Ner 24311.

#### DYREKCYA POLICYI.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17 Grudnia r. z. odebraną została od osoby podejrzanej koszula męzka płócienna naowczas jeszcze mokra; właściciel więc takowej po odbiór w terminie prawnym zgłosić się zechce. — Kraków dnia 9 Stycznia 1846 roku.

Dyrektor Policyi
KROEBL.

Sekretarz Duciliowicz.

Ner 135.

#### DYREKCYA POLICYI,

Podaje do wiadomości, iż w dniu 3 b. m. znalezione zostały przez straż policyjną w ulicy Grodzkiej:

1 książka czyli rachunek kucharski

2 papiery i mniejsze rachunki

1 książka mała o Teologii

1 książka mała o Historyi kościelnej: — ktoby przeto takowe zagubił, po odebranie zgłosić się zechce.

Kraków dnia 8 Stycznia 1846 roku.

Dyrektor Policyi
KROEBL.
Sekretarz Ducillomicz.

Ner 48.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

Podaje do wiadomości, iż w depozycie jej znajduje się kwota złp. 8 gr. 12, jako reszta pozostała większej summy za sprzedaż klacz w Kommissaryacie dystryktu Trzebinia, jako nie mającą właściciela zebranej: ktoby więc sądził mieć prawo do takowej, po odebranie z dowodami w terminie trzechmiesięcznym zgłosić się zechce.

Kraków dnia 10 Stycznia 1846 roku.

(1 r.)

Dyrektor Policyi
KROEBL.

Sekretarz Ducillowicz.

Ner 5.

# DYREKCYA OGÓLNA SZPITALI

w Wolnem Micscie Krakowie.

Z powodu, iż licytacya na dostawę 200 centnarów słomy potrzebnéj do sienników dla chorych w Szpitalu Śgo Ducha leczonych, na dzień 5 b. m. i r. ogłoszona, dla braku Pretendentów do skutku nie doszła, Dyrekcya Ogólna zawiadamia publiczność, iż powtórna licytacya na też dostawę w jej Sekretoryacie na dniu 23 b. m. i r. od godziny 11 do 1 z południa przez deklaracye opieczętowane odbędzie się od ceny Złp. cztery za każden centnar słomy ustanowionej; w którym to terminie chcący licytewać, złożą deklaracye swoje wyraźnie napisane, po jakiej cenie niżej szacunku powyżej oznaczonego centnar słomy dostarczą i na tych ma być poświadczone przez Kassyera, że vadium w kwocie Złp. 80 w Kassie Głównej Szpitala Śgo Ducha złożyli, które jako kaucya na pewność tej dostawy i aż do jej ukończenia tamże pozostanie: z resztą inne warunki w miejscu odbyć się mającej licytacyi, każdego czasu odczytać można.

Kraków dnia 15 Stycznia 1846 roku.

Prezydujący SCHINDLER. Sekretarz Tyralski.

Ner 16.

# DYREKCYA OGÓLNA SZPITALI

w Wolnem Miescie Krakowie.

Podaje do wiadomości powszechnej, iż na dniu 23 b. m. i r. od

godziny 11 do 1 z południa odbędzie się w Sekrctoryacie Dyrekcyi Ogólnéj licytacya na dostawę chleba żytnego, bułek pszennych zwyczajnych, miesa wszelkiego rodzaju i słoniny wyprawnej, maki pszennej bułczanej i maki pszennej średniej, kaszy jęczmiennej średniej i drobnej, tudzież kaszy jaglanej i ziemniaków do Szpitala Sgo Łazarza na czas od dnia 1 Lutego do końca Lipca r. b. potrzebnych. Deklaracye składane być mogą na wszystkie w ogólności wiktuały powyżej wymienione, lub na każden w szczególności; jednakże ubiegający się o dostawę takiego z rzeczonych artykułów, który taxą miesiączną jest objęty, jakiemi są: mięso wszelkiego rodzaju, chléb, bułki, i maka, winien w deklaracyi swej oznaczyć procent, jaki odstępuje od należytości za dostarczony artykuł oblikwidowany wedle taxy rządowej, na ten miesiąc respective wydanej, w którym pemieniony artykuł odstawionym bedzie; chcący zaś dostawiać inne artykuły taxa rzadowa nie objete, a mianowicie kaszę i ziemniaki ma oznaczyć w deklaracyi swej cenę stałą tychże, za jak najmniejszą artykuły te przez czas wyżći namieniony dostarczać do Szpitala obowięzuje się. Należytość przypadająca za dostawione artykuły, po upływie każdego miesiąca za likwidacyami przedsiebiorców wypłacaną będzie. Makoniec dla ułatwienia konkurencyi nie wkłada się na licytujących obowiązku składania kaucyi; aby jednak Szpital Sgo Lazarza miał pewną rękojmią dotrzymania złożonych przez przedsiębiorców deklaracyj, Dyrekcya Ogólna zastrzega, iż przedsiębiorca dopóty należytości miesięcznej za dostawione wiktuały z Kassy nie odbierze, dopóki na następny miesiąc w przybliżeniu ilości artykułu który dostarcząć zobowiązał się, nie

odstawi do Gmachu szpitalnego: z resztą inne warunki w miejscu do licytacyi oznaczoném każdego czasu odczytać można.

Krakow dnia 15 Stycznia 1846 roku.

Prezydujący SCHINDLER. Sekretarz Tyraiski.

## Ner 17. DYREKCYA OGÓLNA SZPITALI.

W skutku zaszłej potrzeby sprawienia bielizny i odzieży dla chorych i dzieci w Szpitału Śgo Łazarza pielęgnowanych, odbędzie się w Sekretoryacie Dyrekcyi Ogólnéj na dniu 23 b. m. i r. od godziny 11 do 1 z południa licytacya na dostawę płócien różnego gatunku, płócienek, perkalu białego i kolorowego, drelichu, sukna derowego i innych effektów, według prób przy warunkach licytacyi znajdujących się na Złp. 5104 gr. 8 ocenionych; chcący zalicytować tę dostawę, mają deklaracye opieczętowane w miejscu i czasie powyżej wymienionych złożyć, i w tych wyraźnie zamieścić cenę, za jak najniższą od szacunku ustanowionego rzeczone effekta dostarczą. Oprócz tego wniosą do Kassy Głównej Szpitala Śgo Łazarza vadium w kwocie Złp. 500, które tamże jako kaucya aż do zupełnego ukończenia tej dostawy pozostanie: o innych zaś warunkach, niemniej ilości i jakości dostarczyć się mających effektów, tudzież gatunkach prób w miejscu do licytacyi przeznaczonem, każdego czasu wiadomość powziąść mogą.

Kraków dnia 15 Stycznia 1846 roku.

Prezydujący SCHINDLER. Sekretarz Tyralski. Ner 7201.

#### TRYBUNAL

Wolneyo Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Stosownie do art. 12 Ust. hip. z roku 1844 wzywa wszystkich interessowanych prawo do spadku po Honoracie z Sobieniowskich Kucińskiej mieć mogących, aby się w ciągu trzech miesięcy od dnia obwieszczenia zgłosili z prawami swemi; w razie bowiem przeciwnym po upływie rzeczonego terminu tytuł własności kamienicy Nro 197 przy ulicy Grodzkiej stojącej, do spadku po Honoracie Kucińskiej nalezącej, na rzecz zgłaszających się sukcessorów to jest, 1) Antoniny z Kucińskich Czaputowiczowej, 2) Samuela, 3) Wojciecha, 4) Romana 5) Józefy, 6) Justyny, 7) Karoliny i 8) Ludwika Kucińskich, w imieniu których działa P. Józef Verderber, przepisanym zostanie.

Kraliów dnia 3 Stycznia 1846 roku.

(2 r.)

Sędzia Prezydujący
J. Pareński.
Sekretarz Lasocki.

Ner 5687.

#### TRYBUNAL

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręyu.

Wzywa wszystkich mogących mieć prawo do massy Karola Hr. Wodzickiego z kwoty Złp. 6642 gr. 24 w skryptach hipotecznie ubezpieczonych i z kwoty Złp. 50 gr. 28 w gotowiznie w depozycie sądowym złożonej, składającej się, aby z stósownemi dowodami w za-

kresie trzechmiesięcznym do Trybunału zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie z massą tą jako bezdziedziczną, postąpioném zostanie.

Krakow dnia 10 Stycznia 1846 roku.

(2 r.)

Sędzia Prezydujący J. Parenski. Sekretarz Lasocki.

Ner 3751.

## TRYBUNA E.

W skutek prośby przez P. Franciszka Jakubowskiego Pełnomocnika P. Stanisława Konopki wniesionej: Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora na zasadzie artykułu 12 Ustawy hip. z r. 1844 wzywa mających prawo do spadku po niegdy Zosii z Kraińskich Konopkowej pozostałego, z połowy domów pod L. 134 i 139 w Gminie 9 Piasek położonych, składającego się, aby w zakresie trzech miesięcy z stosownemi dowodami do Trybunału zgłosili się; po upływie bowiem tego terminu w mowie będący spadek pozostałym dzieciom, a mianowicie Jalii, Anieli i Władysławowi Konopkom, tudzież Stefanii z Konopków Konopkowej przyznanym zostanie.

Kraków dnia 1 Lipca 1845 roku.

(3 r.)

Sędzia Prezydujący
J. Pareński.
Sekretarz Lasocki.

## Sprostowanie omyłki.

W Dodatku do Nru 5 i 6 Dziennika Rządowego odnoszącym się do licytacyi kamienicy przy Głównym Rynku pod L. 239 w Gm. II. stojącej w wierszu ostatnim szóstego warunku zamiast co lat trzy czytaj w lat trzy.

# DODATEK

do Nru 7 i 8

# DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

#### PISARZ TRYBUNALU

Wolneyo Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż na żądanie Heleny z Wysockich 1mo małżeństwa Jabłońskiej, 2do Zakrzewskiej, Tomasza Zakrzewskiego Obywatela Królestwa Polskiego, tudzież Józefy z Jahłońskich Starzyckiej, Franciszka Starzyckiego Obywatela krajowego małżonek, w assystencyi i z upoważnieniem mężów swych czyniących, w Krakowie przy rlicy Grodzkiej pod L. 101 prawnie zamieszkałych, oraz w skutek Wyroku Sądu Wyższego Wolnego Miusta Krakowa i jego Okregu z dnia 16 Pazdzierajka 1845 roku dającego miejsce nowej licytacyi, w drodze przymuszenego wywłaszczenia sprzedane zostaną przez publiczną licytacyą realności składające się z domu murowanego o dolnem i pierwszem piętrze z pawilonem, widermachu, z stajni otownej od ulicy i podworca, z kuźni i mieszkania kowala z placu po za stajnia bedgeego, pospolicie Zabi Kruk zwanego, graniczące frontem na polnoc od ulicy Zwierzynieckiej, na wschod z realnościa P. Schwartza narożną przy ulicy Zwierzynieckiej i przedmieściem Nowy Świat pod L. 211 lit. B. połużone, od strony południowej z realnością Adama Hr. Potockiego przy ulicy Nowy Swiat pod Liczba 213, nakoniec od strony zachodniej z realnościa N. o 210 P. Wyrobisz przy ulicy Zwierzynieckiej położona, do testamentowych dziedziczek niegdy Antoniego Kruczkowskiego, to jest Antoniny Pinkasowei i Maryanny Malickiej należące.

Zajęcie tych realności uskutecznił Aleksander Skórezyński Komornik sadowy w dniach 30 Maja 2 i następnych Czerwea 1842 roku, a to z mocy obligu urzędowego w Krakowie dnia 9 Września 1834 roku przed Ignacym Szpor Notaryuszem przez Antoniego Kruczkowskiego na rzecz sukcessorów ś. p. Józefa Jabłońskiego, na summe Złp. 12000 zeznanego, i na tychże realnościach dnia 1 Października 1834 roku w księdze XIII ingrossacyjnej za-

intabulowanego.

Cena i warunki zajętych nieruchomości wyrokami Trybunału Wydziału II dnia 20 Sierpnia i 17 Września 1844 roku, tudzież wyrokiem Trybunału Wydziału IIgo dnia 25 Kwietnia 1845 roku zapadłemi, ustanowione są następujące:

1) Cena szacunkowa realności pod Liezbą 211 lit. A na Nowym Świecie w Gminie IX Miasta Krakowa położonej, do sukcessorów Antoniego Kruczkowskiego należącej, ustanawia się w summie 35000 Złpol., która w braku

ubicgających się na trzecim dopiero terminie o } część to jest do summy złp. 23333 gr. 20 zniżoną zostanie.

2) Chec licytowania mający, złożą 10 część ustanowionego szacunku na vadium to jest summę 3500 Złp., od składania której popierająca sprzedaż

Józefa Starzycka jest welna.

3) Nowonabywca zapłaci podatki do Skarbu Publicznego za rok ostatni, inne zaś podatki zaległe stosownie do wyroku klassyfikacyjnego, zapłaci oraz wszelkie koszta exekucyjne i popierania licytacyj na ręce i za kwitem Adwokata sprzedaż popierającego, a to zaraz po wyroku takowe przysądzającym.

4) Widerkaufy i inne cieżary gruntowe pozostana przy nieruchomości z ohowiazkiem opłacania procentu po 150, które równie jak i wszelkie inne

wypłaty z summy szacunkowej potrącone zostaną.

5) Nabywea od dnia licytacyi obowiązany temczasowo opłacać procenta bez odwoływania się do nicukończonej klassyfikacyi od tych summ instytutowych i skarbowych, które będąc prawomocnie w hipotece umieszczone, mieszczą się łacznie z summą produkcyj uprzywilejowanych w ł częściach wylicytowanego szacunku, przez co jednekże skutki klassyfikacyi w niczem nadwerężone być me mają.

6) Nabywca obowiązany będzie dotrzymać kontraktów z ustanowionym dozorcą zawartych, tudzież innych jeżcli te hipotecznie ubezpieczone zostały.

7) Nabywca po dopełnieniu warunku trzeciego niniejszej licytacyi, otrzy-

ma dekret dziedzietwa.

8) Resztujący szacunek zostanie przy nieruchomości aż do skutku prawomocnej klassyfikacyi, wedle której każdego wierzyciela użytecznie umieszczonego, nabywca zaspokoi z procentem po 150 od daty nabycia.

9) Gdyby kto w ciąga dni ośmiu po stanowczem przysądzeniu o ż część wyżej nad wylicytowany szacunek zaofiarował, obowiązany jest takowa zło-

żyć w depozyt sądowy i dopełnić formalności prawem przepisanych.

Sprzedaż ta odbywać się będzie na audyencyi Trybunału Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod Liczbą 106 posiedzenia swe odbywającego o godzinie 9 rano zaczynając, za popieraniem Feliksa Słotwińskiego O. P. D. Adwokata w Krakowie przy ulicy Szerokiej pod Liczbą 78 zamieszkałego.

Do której wyznaczaja się trzy termina:

1 na dzień 19 Marca 2 na dzień 21 Kwietnia | 1846 r.

3 na dzień 20 Maja

Wzywają się przeto na takową lieytacyą wszyscy chęć kupna mający, tudzież wszyscy wierzyciele prawo rzeczowe mający, aby się na pierwszym terminie licytacyi stawili i prawa swe przy ustanowieniu Adwokata pod pre-kluzyą złożyli.

Kraków dnia 12 Stycznia 1846 roku.

Librowski.